# N= 256.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag, den 26. October 1829.

Angekommene Frembe vom 23. October 1829. Hr. Gutebesiger Sala aus Berlin, I. in No. 99. Wilbe; Hr. Ober-Landes= Gerichts-Uffessor v. Forestier aus Cottbus, I. in No. 165. Wilhelmöstraße.

Subhaftations = Patent.

Das im Krotoschiner Kreise in ber Stadt Zduny unter No. 296, belegene, dem abwesenden Gottlieb Langner zugeshörige Haus, welches nach der gerichtelichen Taxe auf 130 Athl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 28. Nos vember 1829 vor dem Hrn. Landsgerichts-Nath Braun Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz= und zahlungsfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, innerhalb 4 Woschen vor demselben und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mänzgel anzuzeigen.

Rrotoschin den 17. August 1829.

Konigl, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny

Domostwo pod iuryzdykcyą naszą zostaiące, w mięście Zdunach, Powiecie Krotoszyńskim, pod No. 296. położone, do nieprzytomnego Bogumila Langner należące, które według taxy sądowey na 130 tal. ocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 28. Listopada 1829 zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym W. Sędzią Braun tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadziących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4 tygodni, przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dnia 17. Sierpnia 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftal = Citation.

Alle diejenigen, welche an die Kassen nachstehend benannter, zum 5. Armec= Korpe gehörenden Truppen-Abtheilungen und Garnison-Verwaltungen und zwar:

- 1) bes 2. Bataillons 19. Landwehr= Regiments, bessen Artillerie-Com= pagnie und Escabron in Dolzig,
- 2) bes 3. Bataillons 19. Landwehr, Regiments, beffen Arfilleric-Compagnie und Secabron in Krotoschin,
- 3) bes hiefigen Magistrats, imgleichen bes Magistrats in Offrowo und Kozmin, aus beren Garnison-Berwaltung, und endlich

4) bes hiefigen Lazareths, imgleichen ber Lazarethe in Oftrowo und Kozmin,

für ben Zeitraum vom 1. Januar bis ultimo December 1828 aus irgend einem Grunde Anforderungen zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, solche in dem auf den 5. November 1829, vor dem Herrn Land-Gerichts. Nath Boretius anderaumten Termine in unserm Gerichts-Locale personlich oder durch einen gesetzlich zuläßigen Bevollzmächtigten geltend zu machen, widigensfalls sie nur an diejenigen werden verwiesen werden, mit welchen sie contrasbirt haben.

Krotoschin ben 6. Juli 1829.

Konigl, Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy ci, którzy do Kass niżey wymienionych do 5go korpusu należących oddziałów woyskowych i zarządów garnizonowych a mianowicie:

- 2go Batalionu 19. Pułku Obrony kraiowéy, tegoż kompanii – Artyleryi i Szwadronu w Dolsku,
- 2) 3go Batalionu 19, Pułku Obrony kraiowéy, tegoż kompanii Artylleryi i Szwadronu w Krotoszynie.
- 3) Magistratu tuteyszego, tudzież Magistratu w Ostrowie i Koźminie z zarządu tychże garnizonowego, nakoniec
- 4) Lazaretu tuteyszego, tudzież lazaretów w Ostrowie i Koźminie.

za przeciąg czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1828 r. z iakiegokolwiek zrzódła pochodzące pretensye mieć sądzą, zapozywaią się ninieyszem, aby się z pretensyami takowemi w terminie w mieyscu naszem sądowem na dzień 5. Liestopada 1829. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego Pełnomocnika zgłosili i podpisali, w przeciwnym razie do tych tylko z któremi kontrakty zawarli odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 6. Lipca 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal=Citation.

Auf die im Oftrzefzower Rreise belege= nen Gater Wierufjow und Dpatow find, und zwar auf ersteres Rubr. III. Nro. 3., auf letteres Rubr. III, Nro. 11. für die Rammerherrin Sophie Charlotte v. Dojanowefa, geborne Grafin v. Mal-Bahn, jest in Breslau, 70,000 Rthlr. aus der von ihrem Bater, bem verftorbe= nen Staatsminifter Beinrich Joachim Carl Graf v. Malkahn, am 20. April 1799 in Militsch gerichtlich ausgestellten Urfunde nach Ausweis des Recognitions= Scheins d. d. Kalisch ben 7. Mai 1799 bypothekarifd verfichert. Die Forberung ift an die Nachlaßmaffe bes verftorbenen Banquier Lippmann Meyer Wolff in Berlin mittelft Ceffions aurkunde bom 20. Juli 1826 gediehen. Es ift indef= fen die gedachte Schuld = Urfunde vom 20. April 1799 nebft Recognitiones= Schein d. d. Kalisch den 7. Mai 1790 verloren gegangen. Sowohl bie Eura= toren ber Rachlaß-Maffe des Lippmann Meyer Wolff, als auch der zeitige Eigens thumer der verpfandeten Guter find dar= über einig, baß die Schuld der 70,000 Mthl. noch existirt. Wir laben baber alle biejenigen, welche an die gedachten Documente als Gigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand, ober fonftige Briefdinha= ber irgend einen Unspruch zu haben glauben, hierdurch vor, diefen in dem von und auf ben 5. November 1829, bor bem herrn Landgerichts-Rath Bores

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Wieruszowie i Opatowie w Powiecie Ostrzeszowskim położonych a mianowicie na pierwszych Rubr, III. No. 3 na ostatnich' Rubr. III. No. 11. dla W Zofii Karollny Boianowskiey szambelanowy urodzoney Hrabiny Maltzalin, teraz w Wrocławiu zamieszkałey, summa tal. 70,000. na mocy sądownie wystawionego przez oyca teyże niegdy Ministra stanu JW. Henryka Joachima Karola Hrabiego Maltzahn pod dniem 20. Kwietnia 1799. w Miliczu dokumentu i podług wykazu rekognicyinego d. d. Kalisz z dnia 7. Maia 1799. hypotecznie iest zabezpieczona. Pretensya ta na mocy Cessyi z dnia 20. Lipca 1826. r. dostała się do massy pozostalości niegdy Lipp. mann Meyer Wolf Bankiera w Berlinie. Wyżey rzeczony dokument ż dnia 20. Kwietnia 1799. r. wraz z wykazem rekognicyinym d. d. Kalisz z dnia 7. Maia 1799 r. zaginał. Tak kuratorowie massy pozostałości Lipmana Meyera Wolf, iako i teraźniey. szy właściciel dóbr zastawionych w tem się zgadzaią, iż dług ten talarów 70,000. ieszcze exystuie. Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy do rzeczonych dokumentów iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni, pretensye iakiekolwiek mieć sądzą, aby takowe w terminie dnia 5. Listopada 1829. przed Deputowanym W. Setius in unferm Gerichts-Lokale angefete= ten Termine geltend gu machen, wibri= genfalls die Ausbleibenben mit ihrem etwanigen Unspruche pracludirt und ih= nen ein ewiges Stillschweigen aufgelegt, ble bezeichneten Documente fur amorti= firt erflart und neue Sypothefen-Inftrumente guegefertigt werden wurden. Wenn nun aber bie Frau Rammerherrin bon Bojanowefa mit ben gedachten 70,000 Rthl. dem Prinzen George Carl v. Beffen = Darmftadt Durchlaucht auf Sobie bon 30,000 Athl. mittelft Urfunde vom 17. Marg 1802 Sicherheit bestellt, Die= fer aber feine besfallfigen Rechte am 14. August 1806 bem Banquier Joseph Abraham Mofes, jest Jofeph Moffen in Berlin, abgetreten, diefer wiederum in die Loschung ber 30,000 Mthl. am 16. Februar c. confentirt hat, und bas Dri= ginal-Berpfandunge-Inftrument der Fran Rammerherrin von Bojanowsta d. d. Militsch ben 17. Marz 1802, so wie ble Original-Ceffion bes Pringen George Carl von Seffen Darmftadt Durchlaucht bom 14. August 1806 verloren gegan= gen ift, fo fordern wir auch alle bie, welche an die zu loschende Post und die barüber ausgestellten Inftrumente als Eigenthamer, Ceffionarien, Pfand= ober fonflige Briefe = Inhaber irgend einen Unfpruch zu haben meinen, biefen in bem oben bestimmten Termine anzumel= ben, widrigenfalls bie Musbleibenden mit allen ihren etwanigen Unfprüchen werden ausgeschloffen, ihnen ein ewiges Still=

dzią Boretius w mieyscu naszem sądowem zameldowali i udowodnili: w przeciwnym razie niestawający z pretensyami swemi iakiemikolwiek prekludowanemi zostaną i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie; dokumenta zaś wyżey oznaczone za umorzone uznane i nowe instrumenta hypoteczne wygotowane zostaną. W. Boianowska szambelanowa zaś z rzeczoną summą tal. 70,000. Jaśn. Ośw. Karolowi Xiążęciu Hessen Darmstadt na mocy dokumentu z dnia 17. Marca 1802. r. kaucyą w ilości tal. 30,000. wystawila, tenże zaś JO. Xiąże prawa w téy mierze iemu służące pod dniem 14. Sierpnia 1806, r. Józefowi Abrahamowi Moyżeszowi, teraz Józefowi Mossen Bankierowi w Berlinie odstapil; tenże ostatni znowu na wymazanie tal. 30,000. pod dniem 16. Lutego r. b. zezwolił. Gdy zaś originalny instrument zastawny W. Boianowskiey szambelanowey d. d. w Miliczu dnia 17. Marca 1802 r. tudzież cessya originalna JO. Jerzego Karóla Xiażęcia Hessen Darmstadt z dnia 14. Sierpnia 1806. r. zagine. ły; przeto wzywamy oraz wszystkich tych, którzy do summy wymazać się maiącey i wystawionych względem teyże instrumentów iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze, zastawni lub inni iakakolwiek pretensya mieć sądzą, aby takową w wyżey wyichweigen aufgelegt, die Loschung der 30,000 Athl. aber veranlaßt werden wird.

Krotoschin den 26. Juni 1829.

Konigl. Preuß. Land = Gericht.

Chiffal = Citation.

Nachbem über bas fammtliche Bermogen bes Raufmanns Raphael Conbeim hiefelbft burch die Berfügung vom beutigen Tage und zwar mit ber Mits tageffunde des 27. b. M. ber Concurs eröffnet worden, fo werden die unbefann= ten Glaubiger bes Gemeinschuldners hierdurch offentlich aufgefordert, in dem auf den 17. November d. 3. Bor= mittags um 8 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte , Rath Srn. Schmidt angefetten peremtorifchen Termin, entweder in Person ober durch gesetzlich zuläßige Bevollmachtigte zu erfcheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen um= ffandlich 'anzuzeigen, die Documente, Briefschaften und fonftigen Beweismit= tel baruber im Driginal ober in beglaub= ter Abschrift vorzulegen, und bas Rothi= ge jum Protofoll zu verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, bag die im Termin ausbleibenden und bis zu beme felben ihre Ansprüche nicht anmeldenden Glaubiger mit allen ihren Forderungen an bie Maffe bes Gemeinschuldners aus= geschloffen und ihnen beshalb ein ewiges

znaczonym terminie zameldowali, w razie przeciwnym niestawaiący wszelkie służyć im mogące pretensye utracą, wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie, a następnie wymazanie Tal. 30,000, uskutecznioném zostanie.

Krotoszyn d. 26. Czerwca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Zapozew Edyktalny.

Cdy nad ogólnym maiatkiem Rafala Konheim kupca tuteyszego rozporządzeniem z dnia dzisieyszego a mianowicie z godziną południowa z dnia 27. b. m. konkurs otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dz. 17. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyy okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokołu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyy nie podaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do massy konkurso: wéy wspólnego dłużnika zostana wy-

to proceed the contribution of the contributio

www. parties a line with a printed and when the contract of the contract of

Stillschweigen gegen bie übrigen Credi= toren wird auferlegt werden. Sierbei wird jeder Glaubiger angewiesen, gur fernern Wahrnehmung feiner Gerechtfa= me und feines Intereffes bei bem Concure-Progeffe am biefigen Orte entweder einen Juftig-Commiffarius ober einen an= bern guläßigen Bevollmächtigten, an ben bas Gericht fich halten fann, au ernen= nen und mit gehöriger Bollmacht zu ben Acten zu legitimiren, widrigenfalls er bei ben vorkommenben Deliberationen und abzufaffenden Befchluffen ber übri= gen Glaubiger nicht weiter zugezogen, vielmehr angenommen werden wird, daß er fich bem Beschluffe ber übrigen Glaubiger und ben Berfügungen bes Gerichts lediglich unterwirft.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche den Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hiefelbst an Bekanntschaft fehlt, die hiesigen Justiz-Commissarien Raussus, Salbach, Douglas, Fiedler als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und den selben mit Bollmacht und Information zu versehen haben werden.

Fransfadt den 19. Juni 1829. Konigl. Preuß, Landgericht. łączeni i im w tey mierze wieczne milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem będzie. Przytem wzywa się każdego wierzyciela, aby końcem dalszego dopilnowania praw swych i interessu w processie tym konkursowym w mieyscu sądowem Kommissarza Sprawiedliwości lub innego dopuszczalnego pełnomocnika sobie obrał, któregoby Sąd się trzymał i tegoż plenipotencyą legitymacyiną zaopatrzył, inaczey bowiem do zachodzących obrad i postanowień innych wierzycieli przybranym nie zostanie, owszem przyjętem będzie, iż na postanowieniu innych wierzycieli i rozporządzeniach Sądu iedynie zaprzestaie.

Z resztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa UUr. Kaulfuss, Salbach, Douglas i Fiedler Kommissarzów Spraw. za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa dnia 19. Czerwća 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione=Patent.

Das im Frauftabtichen Rreife belege= ne Gut Rawel 3ten Antheils, welches auf 4897 Rthl. 11 fgr. 8 pf. gewurdigt worden ift, foll bffentlich an den Deift= bietenden verkauft werben, und bie Bie= tunge=Termine find auf ben 31. De= tober d. I, den 31. December b. J. und der peremtorische auf den 2. Marg 1830, vor bem herrn Landge= richte = Rath Schmidt im hiefigen Ge= richts-Locale angesett. Rauflustigen werden diese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine bas Grundftuck bem Deiftbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenben Gebote nicht weiter ge= achtet werden foll, infofern nicht gefethli= che Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Uebrigens sieht bis 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu seder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt den 30. Juli 1829.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Wieś Kowalewo III. części w Powiecie Wschowskim położona, która na tal. 4897 sgr. 11 fen. 8 iest oceniona, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 31. Pazdziernika r. b., na dzień 31. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 2. Marca 1830, przed W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Ochotę kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwola.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydz może.

Wschowa d. 30, Lipca 1829. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Bekanntmadung.

Daß ber Ignah Bysodi zu Sthdlowo, Mogilner Kreises, und die Rosalia geborne Henrysowska, verwittwete Nowakowska, vor Schließung der Ehe durch den Vertrag vom 3. Juni c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben, solches wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Gnesen den 21. September 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iako Ignacy Wysocki z Szydłowa powiatu Mogilińskiego i Rozalia z Henrykowskich owdowiała Nowakowska, przed wniyściem w śluby małżeńskie układem sądowym z dnia 3. Czerwca r. b. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Gniezno d. 21. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das hieselbst unter No.  $\frac{466}{460}$  belegene, zum Nachlasse der Marianna Rakowska gehörige Grundstück, welches auf 90 Mthl. 20 fgr. gewürdiget worden ist, soll öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Licitationster= min auf den 13. Fanuar f. vor dem Herrn Landgerichts = Nath Biebermann Morgens um 10 Uhr hieselbst angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen wer= den.

Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Gnesen ben 14. September 1829.

Ronigl, Prenf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość tu w mieyscu pod Nrem 466 położona, do pozostałości Maryanny Rakowskiey należąca, która na 90 tal. 20 śgr. iest oceniona, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 13. Stycznia r. p. zrana o godzinie 10. przed Wnym Sędzią Biedermann w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydz może.

Gniezno d. 14. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Nro. 256. des Posener Intelligenz-Blatts.

eds bieügen Eichtgentuchen in der erangen über eine aus aus gur den aus der Gestellen der Beiter der Beiter der Beiter aus beiter der Beiter de

e Aleceting but Alon Adote Coffelland

harden Michael ein der Beraus, D. wie Errefelm

entered from from . - And tonighters, to making up the man

Befanntmachung.

3um offentlichen Bertauf bes hiefelbft unter Do. 444. belegenen, jum Benja= min und Sufanna Gorfeschen Nachlaff gehörigen, auf 246 Rthl. geschätzten Saufes im Wege ber freiwilligen Gub= haftation, haben wir im Unftrage bes Ronigl. Landgerichts zu Franftadt einen peremtorischen Bietungs=Termin auf ben 1 4. December c. Nachmittage 3 Uhr bor bem herrn Uffeffor Porzeliabn in unfern: Gefchafte-Locale angefett, gu welchem wir Rauflustige mit bem Bemerten einlaben, bag ber Meiftbietende bes Bufchlags gewärtig fenn kann, infofern nicht gefetliche Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Die Taxe kann zu jeder schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen werben.

Liffa den 18. September 1829. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Le con Salinative Bushing

Do publiczney przedaży domu tu pod No. 444. sytuowanego, do pozostałości Benjamina i Zuzanny malżonków Görkow należącego, na 246 tal. otaxowanego, w drodze dobrowolney subhastacyi, wyznaczyliśmy w poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin peremtorycz. ny licytacyiny na dzień 14. Grudniar. b. o godzinie 3. po południu w lokalu urzędowania naszego przed Ur. Assessorem Porzeljahn, na który chęć do kupna maiących z teni oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana być może.

Król. Prusk, Sąd Pokoju.

the County of Marie and Marie of the County of the County

Point the 23, Bolley tages

Die hiefigen Jahrmartte = Buben fol= len in bem auf ben 1. December ce Bormittags von 8 Uhr ab , in unferm Sigunge = Bimmer anberaumten Licita= cione-Termine auf brei hinter einander folgende Jahre, nandlich vom 1. Januar 1830 bis bahin 1833 an ben Deifibie= tenden verpachtet werben, wovon Pacht: luftige hierdurch mit bem Beifugen in Renntniß gefett werden, baf bie, biefer Licitation jum Grunde gelegten Beding gungen bei und ju jeder Beit eingefeben werden fonnen.

Gnefen ben 6. Oftober 1829. Der Magistrat.

## Befanntmachung. OBWIESZCZENIE.

Jarmarczne budy (czyli tasze) tuteysze maią bydź w terminie licytacvinym na dniu 1. Grudnia r. b. o godzinie 8. zrana w izbie paszéy sessyonalnéy wyznaczonym w trzechletnia dzierzawe, to iest od 1. Stycznia 1830 do tego2 czasu 1833, naywięcey daiącemu wypuszczone, o czem osoby chęć maiące wydzierzawienia z tem nadmienieniem ninieyszym uwiadomiamy, iż każdego czasu warunki licytacyine u nas przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 6. Października 1829. Magistrat.

Bei E. S. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnefen ift zu bekommen: Lindenblatt, fleine frangbfifche Sprachlehre in vereinfachter Stufenfolge, nebft einer Anzahl von Lehrftucken. 15 Ggr. Der vollständige Robinson Erusoe, 2 Bde. 22 T Ggr.

DONE THE MENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

Rich Prairie I Potonia Um 1. f. M. um 10 Uhr Vormittage wird ber 12. Jahrestag ber Stiftung ber hiefigen Bibelgefellschaft in ber evangelischen Rirche auf die gewöhnliche Beife gefeiert werden, auch wird gleichzeifig die Befanntmachung ber Resultate ber bisherigen Wirtsamkeit bes Bereins, fo wie die Bertheilung von Bibeln und Reuen Teffamenten an Kinder unbemittelter Eltern, auch nach bem Schluffe bes Feftes Die Sammlung von Beitragen zur Beforderung der Bibelverbreitung an ben Rirche thuren ftatt finden. — Alle Mitglieder, Wohlthater und Gonner des Bereins wer= ben gur Theilnahme an biefer Feier ergebenft eingelaben.

Dofen ben 23. Defober 1829. Direction ber prov. Bibel-Gefellichaft. Donnerstag ben 29. b. M. Vormittags um 10 Uhr sollen auf bem Wilshelms. Platze einige von ber 1. Abtheilung 5. Artillerie-Brigade andrangirte Pferde, neistbietend gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Pofen den 23. Oftober 1829. Frentag,

Major und Kommandeur der 1. Abthl. 5. Art.=Brigade.

Nach ben letten eingegangenen Nachrichten foll der Reft der etwa übrig bleibenden Loofe zur Temnik- und Grunowschen Guter-Lotterie, deren Ziehung zum 1. November c. ganz unbedingt fest steht, mit dem 31. October von hier abgehen, und können wir daher solche spatestens bis den 30. October c. Abends zum Ankauf offeriren. Posen den 24. October 1829.

C. Madler & Comp., Wafferfrage Do. 163.

E. F. Striegner, Buchbinder und Galanteriearbeiter aus Breslau, empfichlt sich zu diesem bevorstehenden Markte mit einer Auswahl schon gearbeites ter Herren- und Damen-Toiletten, Bonbonieren, eleganten Damen-Rüdikuls, Schreibzeugen u. dgl. Sachen, welche sich besonders zu Weihnachtsgeschenken eigenen, Kalender für 1830, welche in gepreßten Maroquin sehr elegant für Beamte, (in Brieftaschen-Format,) sehr bequem sind. — Die Bude sieht am Ringe, dem Rathhause gegenüber.

Nach feiner Mieberlassung in Posen zeigt hiermit seine Wohnung an Enc, Dr., Bredlauerstraße im hause bes herrn Altmann No. 246. eine Treppe hoch. Nachbem ich jest wiederholt in dem Befitz eines gang vortrefflichen Jagds gewehr-Beftandes von allen möglichen Gattungen mich befinde, fo leifte ich einem verehrungewurdigen Publico und Jagofreunden die ergebenfte Unzeige bavon mit bem ehrerbietigften Bemerken, baf ich bie nur möglichst billigften Preife auf bas Produkt meines handels richten werde. Pofen ben 22. Oftober 1829. Daul Bolfram, Buttel-Strafe Do. 155.

Um aufzuraumen, ift von heute ab bie Tarif-Tafel auf bem Solzplate beim Schiefhause mit nachstehenden Solzpreifen berabgefett:

gang troden eichen Rlobenholz 17 3 81. dito Birfen dito 17 = } Unfuhr 6 ggr. dito Elfen dito 16 :

Montag den 25. b. M. ift bei mir gum Abendbrod frifche Burft und Sauer-Friebel I. tohl ju haben, wozu ergebenft einladet

the principle contaging in State began, the County are

of the in separate Diversible fair of the Property Swieże ostrzygi otrzymał Po welski.